# Lodzer

Beutralorgan der Deutschen Cozialistischen Arbeitsvartei Bolens.

Ne. 52. Die "Lodger Bolkszeitung" erscheint täglich morgens an Tagen nach einem Feiertag oder Sonntag mittags Ubonnemen tspreis: monatlich mit Zustellung ins Hand und durch die Bost Zloty 3.—, wöchentlich Zloty—.75; Ausland: monatlich Floty 6.— jährlich Zloty 72.—. Einzelnummer 10 Groschen, Sonntags 25 Groschen.

Schriftleitung und Geichaftsftelle:

### Lods. Betrifauer 109

Telephon 136-90. Boftfchedtonto 63.508 Geschäftsftunden von 7 uhr früh bis 7 uhr ebende. Sprechstunden des Schriftleiters täglich von 2.50-3.30

Augeigenpreise: Die siebengespaltene Millime-terzeile 15 Groschen, im Text die dreigespaltene 13. Jahrg. Millimeterzeile 60 Groschen. Stellengesuche 50 Prozent Stellenangebote 25 Brozent Rabatt. Bereinsnotizen und Ankündigungen im Text sür die Druczeile 1.— Zloty; salls diesbezügliche Anzeige aufgegeben — gratis. Für das Ausland 100 Prozent Inschlag.

# Seim beschließt Retrutengesetz.

Die Sozialisten und Kommunisten stimmten gegen das Gesetz.

Die gestrige Seinsitzung, der man in politischen Kreisen Polens mit einer gewiffen Spannung entgegeniah, verlief entgegen den Erwartungen wenig interessant. E3 lagen zwar 28 verschiedene Gesetesvorlagen gur Beschlug. joffung vor, die aber bis auf das Refrutengeset nur allgemeine Bedeutung hatten.

Einiges Interesse rief das Gesetz über das Refruten-kontingent hervor, das für jedes Jahr auss neue beschlose fen werden muß. Das Referat über Diefes Gefet hielt ber Abg. Sicinfti vom Regierungsblod, ber barauf hinwies, daß der zahlenmäßige Stand der Armee durch ein besonderes Gesetz geregelt sein mußte. Da ein solches Bejetz aber noch nicht erschienen fei, konne die Bahl ber Goldaten nur indirett festgestellt werden, und gwar an Sand ber im haushalt des Rriegsminifteriums enthaltenen Biffern.

In der Debatte über dieses Gesetz ergriffen drei Redner das Wort. Der erste von ihnen war der Vertreter der Bollspartei Abg. Arasztiewicz, der erklärte, daß sein Rlub, abgesehen von allen Gegenfähen zur gegenwärtigen Regierung, für das Retrutengejet stimmen merde. Gegen bas Geset sprachen sich ber Abg. Stebginsti von der BPS und die tommuniftifche Abgeordnete 3gnafiat

aus. Das Refrutengejet wurde dann gegen die Stimmen Dieser zwei Fraftionen angenommen.

Unter ben weiteren Gesetzen befand fich u. a. das Gejet über die Befämpfung anstedender Krantheiten, zu welchem ber Senat gewiffe Menderungen beichloffen hatte. Der größte Teil Diefer Berbefferungen wurde beftätigt, abgelehnt wurde dagegen eine jolche, die dem Wohnungs inhaber die Pflicht auferlegt, jeden Fall einer anftedenden Rrantheit gu melben.

Nach Beichließung aller vorgelegten Gejete, worunter fich allein 22 Ratififationen internationaler Berträge befanden, beichlog der Seim, ben Abg. Jan Dziduch (De-

gierungeblod) bem Bericht auszuliefern.

Bum Golug murben einige Gejegesvorlagen in er ter Lejung den entsprechenden Kommissionen überwiesen. Darunter bejand fich die Novelle zum Geset über Die Staatsichatsicheine, die befanntlich die Herausgabe einer neuen Emiffion von 100 Millionen Bloty vorfieht, fowie die Ratifitation bes Zollabkommens zwijchen Bolen und der Comjetunion und eines Abkommens zwischen Boien und dem Deutschen Reich iber gegenseitigen Barenaustaufch. Die Sigung bauerte nur etwas über anderthalb Stunben.

# Neuer Roheitsatt der Danziger Razis.

Nationalsozialistische Abgeordnete schlagen im Bollstag einen Kommunisten nieder. Senatspräfident Greifer als Breffegenfor.

Sigung bes Danziger Bollstages ift es zu einem fturmifchen Borfall getommen, der aufs neue eine fraffes Licht auf die in Dangig herrichenben politischen Berhaltniffe wirft. Mis ber tommuniftifche Abgeordnete Plenitowifi gur Geschäftsordnung bas Wort ergriff und bagegen protestierte, daß ihm ber Borfigende des Boltstages nicht bas Wort erteilt habe, stürzten sich auf ihn einige nationals sozialistische Abgeordnete und schlugen auf ihn mit solcher Gewalt ein, daß Plenitomfti ju Boben fant. Bu gleicher Beit trat ber Senatspräfibent Greifer an bie Breffetribine heran und verlangte von dem Parlamentsberichterstatter der sozialbemofratischen "Danziger Bolfsftimme" Broft die Hermisgabe bes Stenogramms. Alls Broft biefes Unfinnen ablehnte, rief Greiser seinen Abjutanten herbei und ließ die politische Bolizei rufen. Hierbei erklärte Greiser, bag er ber oberfte Borgefeste ber Danziger Polizei fei und beichlagnahmte bem Redatteur Broit bas Stenogramm über die Beratungen. Gleichzeitig befahl er ihm, die Presseloge zu verlassen.

3m Zusammenhang mit dem rohen Ueberfall ber Rationalsozialisten auf den Abg. Plenikowski mußte eine Unterbrechung ber Sigung eintreten. Der Borfigenbe bes Volkstages von Wnud, dem das Borgehen seiner Partei-

Dangig, 21. Februar. Bahrend ber heutigen | frembe in eine außerft ichiefe Lage gebracht und ber außerbem nichts unternommen hatte, um biefen Robeitsatt gu verhindern, bequemte fich min bagu, fein Bedauern über den Borfall auszusprechen und erflärte in bezug auf ben Bwifdenfall mit bem Berichterftatter ber "DanzigerBoltsftimme", er habe ben Genatsprafidenten Greifer gebeten, bie Berausgabe bes Stenogramms zu verlangen. (Greifer hatte bagu gar fein Recht. Die Reb.)

Darauf ergriff ber gewesene Bizeprafibent bes Danziger Senats, der Sozialbemofrat Gehl bas Bort, ber energischen Protest gegen bas Borgeben bes Senatsprofibenten Greifer und gegen ben leberfall der nationalfogialiftifchen Abgeordneten auf Plenifomfti einlegte.

### Der Danziger Bollstag aufgelöft.

Dangig, 21. Februar. Der Danziger Bolkstag hat am Donnerstag nachmittag ben Auflösungsantrag ber nationalsozialistischen Fraktion mit 41 Stimmen gegen 22 Stimmen bei 3 Stimmenthaltungen angenommen. Begen die Auflösung stimmten das Zentrum, die Sozialbemofraten und die Kommunisten, mahrend die beiden polnischen Abgeordneten und der deutschnationale Abgeord= nete Dr. Ziehm fich er Stimme enthielten. Die Neuwahl findet bekanntlich am 7. April ftatt.

### Bildung einer Arbeiterpartei in Amerika

Mit Unterftügung ber Gewertschaften.

Die Exekutive der Sozialistischen Partei der Bereinigten Staaten hat in einer Sitzung in Bofton ein Aftionsprogramm beschloffen, das bestimmt ift, das ftanbig freundlicher werdende Berhältnis zwijchen der organifierten Gewertschaftsbewegung und der sozialistischen Bartei zu fördern. Das Programm sieht eine träftige Kampagne für die 30-Stundenwoche, Propaganda für den Eintritt aller Arbeiter in die freien Gewerkschaften und für anges meffene Arbeitslojenversicherung bor. Das Brogrammi enthält ferner eine Uebersicht über bie nächsten Aussichten einer unabhängigen politischen Aktion der Arbeiter- und Bauernorganisationen.

Das Arbeitsfomitee ber Sozialistischen Bartei teilte mit, daß die Beziehungen zwischen Sozialisten und Gewertschaften weitans freundlicher geworden seien als seit pielen Rabren. Die Bartei-Erefutive forbert die Gogia= listen in allen Teilen des Landes auf, mit den lokaien Gewertichaften über gemeinjame Denionstrationen für bie 30-Stundenwoche am 1. Mai zu verhandeln.

### Propaganda des Gewerkschaftsbundes.

Der Brafident des ameritanischen Gewertschaftsbunbes, William Green, beabsichtigt eine Rampagne für Die Bujammenfaffung und Ginordnung der in der ameritaniichen Automobilinduftrie beschäftigten Arbeiter einzuleiten, bon benen nur etwa 5 Prozent Mitglieder des Gewertchaftsbundes find. Auf biefe Beife hofft Green, erftens eine Erhöhung bes Lohnniveaus und eine Herabsetung ber Arbeitszeit zu erreichen und zweitens bem Gewerlschaftsbund mehr Zuwachs zu geben, so daß die Arbeiterführer bei ben Beratungen für die Umorganisation bes Automobil-Code in der Lage wären, ihren Vorichlägen durch das Argument einer farten Anhängerichget Gewicht und Antocibit an verleihen

### Schuschnigg auf Schleichwegen nach Pacis

Paris, 21. Februar. Der Aufforderung der Sozialisten und Kommunisten zusolge hat sich heute abend, sur welche Zeit die Ankunst des österreichischen Bundestanglers Schuichnigg und bes Außenministers Berger-Baldenegg zu erwarten mar, bor bem Parifer Ditbabuhof eine vieltausendköpfige Menge angesammelt, um gegen die Untunft Schuschniggs zu bemonstrieren. Im Busammen-hang damit war ein spezieller Polizeidienst mobilisier worden. Die Manifestanten wurden nicht bis an Der Bahnhof herangelaffen. Hierbei tam es an berichiebener Stellen zu Zwischenfällen. 800 Manifestanten wurden in Bujammenhang bamit verhaftet. Die Magnahmen wurde: fo streng durchgeführt, daß nicht einmal die Preffephoto graphen auf den Bahnhof gelaffen wurden.

Mis aber die Regierung fah, daß fie der Menge nicht Berr werden wird und ein Empjang ber öfterreichischen Gafte auf diefem Bahnhof nicht möglich ift, entschloß fie fich im letten Augenblick zu einer Aenderung ihres Empfangsprogramms. Bundestanzler Schuichnigg und Außenminister Berger-Balbenegg mußten daher bereits auf dem Borortsbahnhof Reuilly den Zug verlaffen, von wo aus fie die Beiterreise nach Paris im Auto fortsetten. Ministerpräsident Flandin und Außenminister Laval hatten sich auch auf den Bahnhof in Reuilly begeben, wo sie Die öfterreichischen Bafte empfingen.

Die Lenker faschistischer Staaten muffen alfo, tone men fie einmal in ein anderes Land, fich wie Berbrecher por bem Born ber Bolfsmenge verbergen.

### Ein Todesurteil in Lettland

wegen illegaler Literatur.

Das Kriegsgericht in Dünaburg hat, wie die offiziels len Agenturen melden, den 27jährigen G. Murinas, der am 15. Oftober 1934 wegen bes Befites revolutionarer Literatur verhaftet wurde, zum Tode durch den Strang verurteilt. Der Staatsanwalt hatte gegen den Angeklagten, der sich überhaupt erst seit zwei Monaten wieder in Lettland aufhielt, lebenslängliche Buchthausstrafe beantragt, das Gericht ging jedoch über diesen Antrag hinaus.

Dieses Urteil übertrifft an Brutalität alles, was in den letten Jahren felbit in den reaftionärften Ländern gu verzeichnen war. Nirgends noch ift für den blogen Besig illegaler Literatur eine Todesstrafe, ja nicht einmal lebenslöngliche Zuchthausstrafe ausgesprochen worden. Die lettijche Diktatur stellt damit einen Reford an politischer Strafjuftig auf.

### Bulgarischer Sozialistenführer verbannt

Sofia, 21. Februar. Auf Befehl der bulgarischen Regierung ist der ehem. Vorsitzende der aufgelösten sozialistischen Partei, Christo Pastuchow, verhaftet und auf die Infel Sweta Anaftafja auf dem Schwarzen Meere verbannt worden. Die Berbannung erfolgte wegen eines Briefes, ben Saftuchow an den Ministerpräftdenten und an verschiedene politische Persönlichkeiten gefandt hatte.

### Rein Generalstreit in Belgien.

Brüssel, 21. Februar. Der außerordentliche Kon-greß der belgischen sozialtst. Partei und der Kommission der Gewerkschaften hat den Antrag auf Proflamierung des Generalstreifs als Antwort auf das Berbot der Manije station am 24. Februar abgelehnt.

### Entiponnung in Abeffinien.

London, 21. Februar. Die aus Addis Abeba eintreffenden Nachrichten laffen die Lage im italienisch-abeifinischen Grenzkonflitt wieder als hoffnungsvoller ericheis nen. Die Nachrichten besagen, daß zwischen ben beiben Barteien eine prinzipielle Verständigung über die Not-wendigkeit ber Schaffung einer neutralen Zone zustandegefommen ift. Bu biefer Berftanbigung mogen bie Interventionen des englischen und frangofischen Gesandten in Addis Abeba weientlich beigetragen haben. Die noch verbleibenden Streitfragen werden nicht als unüberwindlich times were the tot the

### Drei Rinber über abren und getotet.

In Nebringen bei Stuttgart wurden am Mittwoch abend drei Kinder eines Bahnwärters, zwei Mädchen im Alfer von 12 und 10 Jahren und ein Junge von 7 Jahren, die sich auf dem Heinweg von einer Zusammenkunst der Hitlerjugend besanden, vom Auto eine Herrensahrers ersaßt und auf den Straßenrand geschlendert, wo sie tot liegenblieben. Der Täter suchte, ohne sich um die Kinder zu kümmern, das Weite und täuschte auf der weiteren Fahrt ein Unglück vor. Seine Darstellung war aber so unglaubhast, daß er verhaftet wurde. Bei der Untersuchung konnte seitgestellt werden, daß die Kinder vorsschriftsmäßig auf der Straße gingen. Da an dem Auto Blutspuren und Haare des Knaben gesunden wurden, hat sich der Fahrer zu einem Teilgeständnis herbeigelassen.

### Bom Frankfurter Dom gefprungen.

Eine 39jährige Frau sprang Donnerstag mittag in selbstmörderischer Absicht von der erstenGalerie des Franksurter Domes in den Domgarten. Die Frau war sojort tot. Die Beweggründe zu diesem Selbstmord sind unbekannt.

Es ist bies innerhalb turzer Zeit ber zweite Fall, baß eine Frau auf diese Weise ihrem Leben ein Ende setzt.

# 3wei Schwestern springen aus dem Flugzeug.

### Ein Auffehen erregenber Gelbitmord

Aus London wird berichtet: Zwei junge Damen mieteten in London ein Flugzeug für eine Fahrt nach Paris. In der Rähe von Upminster in der Graftschaft Effer sprangen die beiden Mädchen unbemerkt vom Flugzeugsührer aus dem Flugzeug. Erst als das Flugzeug sich über dem Kanal besand, bemerkte der Flugzeugfishrer, daß die Tür der Flugzeugtabine geöffnet ist und daß seine beiten Fahrgäste sehlen. Er machte darauf sosort kehrt und landete in Staplesord.

Der Absturz erfolgte aus einer Höhe von 1700 Metern. Die Körper der beiden Mädchen sielen auf ein Baugelände und bohrten sich tief in den Boden ein.

Die Selbstmönderinnen sind die Töchter Jane und Eldsabeth des amerikanischen Generaktonsuls in Neapel, Dubois. In dem Flugzeug sanden sich Abschiedesbriese an ihre Stern. Augenzeugen, die beim Abschied der beiden Amerikanerinnen zugegen waren, berichten, daß die beiden ein äußerst ausgeregtes Wesen gezeigt hätten.

# Beschlisse in Sachen des Tramverlehrs.

### Die Endeten verlangen Ausschluß von Breffeberichterftattern.

Zu Beginn der gestrigen Sitzung der Lodzer Stadtveroudnetendersammlung wurde die Wahl der Vertreter
der Lodzer Selbstverwaltung zum Städtetag, der im April in Warschau stattsinden wird, vorgenommen. Die
Stadt Lodz entsendet 22 Delegierte, davon entsielen laut
dem Krästeverhältnis 12 Delegierte auf die "Nationate
Fartei", 3 auf die jüdische Vereinigung, 2 auf die Sozialisten und je 1 auf die Zionisten und Christlichen Demetraten. Die sozialistische Fraktion werden auf dem Städtetag die Stadtverordneten Walczak und Milman vertreten.

Gleich darauf wurde eine Kommission für Rauangelegenheiten aus 7 Mitgliedern bestellt, die auf den Rechten der Stadtverordnetenversammlung tätig sein wird. Die sozialistische Fraktion wird in dieser Kommission Sto. Zerbe vertreten.

Dann wurde die im Reglement vorgesehene Disziplinarkommission für Vergehen der Stadtverordneten gewählt. Die sozialistische Fraktion entsandte in diese Kommission den Stv. Walczak.

Größeres Interesse riesen die Berichte über die Ansträge in Sachen des Straßen bahnverkehrs hers vor. Diese Angelegenheiten wurden bereits in der Kommission für allgemeine Angelegenheiten eingehend bohandelt und die Reserenten brachten die beschlossenen Anträge zur Beschlußsassung ein.

Es wurde beschlossen, die Wiedereinsührung des 10-Minuten-Fahrplanes auf der Lodzer Straßenbahn zu verlangen und außerdem an die Direktion mit dem Ersuchen heranzutreten, ihre für den Fall der Aufrechterhaltung des 12-Winutenplanes gemachten Borschläge der Zuführung von zwei Linien zu den Endstationen trothem zu verwirklichen. Außerdem soll an die Direktion das Berlangen gerichtet werden, den Versehr nachts um eine Stunde zu verlängern und auf besonderen Antrag des Stv. Zerbe auch die Aussahrt der Züge um 20 Minuten vorzuverlegen.

Bei Behandlung der Frage des Verkehrs der Strassenbahnen dis an die Stadtgrenze wurde die Stadtverwaltung beauftragt, diese Angelegenheit weiter zu versoßgen. Ein Antrag des Stv. Zerbe, die Stadtverwaltung möge dahin wirken, daß ein Fahrschein der Straßenbahm zum Normalpreis (zur Zeit 25 Groschen) auch für die Fahrt mit den Zusuhrbahnen dis zur Stadtgrenze Gültigsteit haben soll, wurde abgelehnt.

Die Frage der Berbilligung des Fahrpreises auf der Lodzer Straßenbahn rief eine größerz Lussprache hervor. Die polnische Rechte stellte hierzu einen weitgehenden Antrag: Normalbillett zu 15 Groschen, Schülerbillett und Billett jür die Fahrt zur Arbeits-

stätte zu 10 Groschen. Bon seiten der Sozialisten lag zwar in der Kommission ein Antrag auf Verbilligung des Preises für ein Normalbillett auf 20 Groschen der, da aber auf seiten der "Nationalen Partei" die Absicht einer "Lizitation" offensichtlich vorliegt, so erklärte der Sprecher der Sozialisten, Stv. Zerbe, daß seine Fraktionstollegen für den Antrag der Mehrheitsfraktionen stimmen werden, um diese noch mehr zur Verwirklichung ihres Untrags zu verpslichten. Der Antrag der "Nationalen Partei" wurde angenommen. Das bedeutet aber noch nicht, daß eine diesbezügliche Fahrpreisermäßigung schon beschlossen ist. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat die Verwaltung der Straßenbahngesellschaft, in der die Vertreter der Stadtverwaltung sich in der Minderheit bessinden.

Nachdem noch die Angelegenheit des vorzeitigen Auskaufs des Schlachthauses in der Weise erledigt wurde, daß für die dafür notwendigen Vorarbeiten eine Kommission bestellt werden soll, schritt der Vorsitzende zur Behandlung der eingebrachten Dringlichkeitsanträge.

### Die Nationalisten verlangen Ausschluß von Presseberichterstattern.

Regierungskommissar Bojewodzki brachte zur Kenntnis, daß die Fraktion der "Nationalen Partei" einen Antrag aus Ansschluß der Berichterstatter "gewisser" Zeitungen eingebracht habe, die angeblich nicht der Bahrzeit
entsprechende Berichte bringen. Er erklärte hierzu, daß er
diesen Antrag nicht zur Abstimmung bringen werde, da er
den verhslich enden Bestimmungen zuwiderlause, und er
nicht die Absicht habe und auch nicht dazu ermächtigt sei, Funktionen eines Zensors auszunden. Die Nationalisten
verlangten trogdem die Behandlung ihres Antrags und,
als dies erneut verweigert wurde, verließen sie den Saal.
Da dadurch das Quorum zerstört wurde, mußte die Sizung vorzeitig geschlossen werden.

Das Verlangen ber polnischen Nationalisten auf Aussichluß von Berichterstattern der "jüdischen" Presse: der in polnischer Sprache erscheinenden "Glos Poranny" und "Republika" sowie einer "Najer Folkscajtung", die es aber in Lodz nicht gibt (wahrscheinlich handelt es sich um das in jüdischer Sprache erscheinende Blatt "Najer Folksblat") hat eine Sensation hervorgerusen. Abgesehen das von, daß dies eine Repressalie gegenüber den den Nationastisten kritisch eingestellten Pressenganen ist, besteht doch eine gesehliche Bestimmung, daß die Stadtverordnetensitungen öffentlich sind, also auch sür Presserrtreter zugänglich sein müssen. Wie die polnischen Nationalisten über diesen von ihnen hervorgerusenen Konstitt hinwegsgeben werden, wird die Zukunft zeigen.

# Aufilärung der Straßenbahndirettion

in Sachen des Jahrblanes und des Jahrtartenpreifes.

Im Zusammenhang mit der Debatte, die sich in der Stadtrakkommission sur allgemeine Fragen entwicktt hatte, wandten wir uns an die Direktion der Lodzer Strassenbahngesellschaft mit der Bitte um Insormationen.

Bir erhielten solgende Austlärung:

Bir haben den 12-Minutenverkehr der Züge einges
führt, da auf diese Beise der Berkehr dem sich im Lause
des Tages ändernden Tempo und Andrang in den einzels
nen Stunden und Stadtbezirken besser angepaßt werder
kann. Zwed und Ziel dieser Aenderung war eben die
bessere Bedienung der Bororte, denn von allen Endstatios
nen sollten die Straßenbahnzüge nicht wie früher alle 10
Minuten, sondern alle 6 Minuten und in einigen Bunkten
jegar alle 4 Minuten abgehen. Dies war sedoch nur mögs
kich bei Ausrechterhaltung des grundstlichen 12-Minuten

verlehrs. Ueberdies ift zu bemerken, bag wir in ben Stunden des erhöhten Berkehrs außerordentliche Büge einschalten.

Was die Fahrsartenpreise in der Straßenbahn betrifft, so ist darauf hinzuweisen, daß diese im Konzessionssvertrag auf Grund eines gewissen mathematischen Wusters sestgelegt sind, das dei genauer Anwendung bedeutend höhere Preise ergeben würde, als es gegenwärtig der Fall ist, d. h. 25 Groschen. Wenn wir noch alle Tarisvergünstigungen, die von der Lodzer Elettrischen Straßenbahn gemährt werden, in Betracht ziehen, so ist mit Leichtigkeit sestzustellen, daß der durchschnittliche Fahrsartenpreis tatsächlich um gegen 60 Prozent niedriger als der normale Taris, also in Winklickeit — einer der billigsten in Bolen ist.

# Zagesneuigfeiten.

### Bereits über 515 000 registrierte Arbeitsloje.

Die Zahl der registrierten Arbeitssossen, nicht die Zahl der tatsächlich Arbeitssossen, im ganzen Gebiet Polens betrug am 16. d. Mts. 515 341; sie ist somit in der letzten Berichtswoche um 5880 gestiegen. Im Warschauer Bezirk waren 38 925 (Zuwachs 125), im Lodzer Bezirk 45 393 (Abnahme 776) und in Oberschlesses 127 9880 (Zuwachs) 1984) registriert.

### Roch feine Einigung in ber Tritotlohninduftrie.

Nachbem bereits in der Groß- und Mittelindustrie der Trikotagenbranche ein Lohnabkommen unterzeichnet worden ist, sand gestern unter Borsitz des Bezirksarbeitsinspektors Wyrzykowski eine Konserenz in Sachen der Ausbreistung des provisorischen Lohnabkommens in der Trikosindustrie auch auf die gegen Lohn arbeitenden Unternehmen statt. Die Lohnunternehmer erklärten sich aber auch gestern außerstande, ein Lohnabkommen auf Grund der disherigen Bedingungen zu unterzeichnen, so daß die Konserenz ergebnissos verlief. (a)

### M'hglüdter Kindesraub.

An der Ede Andrzejastraße und Koscinszto-Allee ereignete sich gestern ein Fall versuchten Kimbesraubes. Der Fall hat folgenden Hintergrund: Der Beamte bes Lodger Eleftrizitätswerkes 3. 28. ging bor einiger Zeit mit seiner Frau auseinander und nahm das bjährige Töchterchen zu Die Erziehung des Kindes übertrug er seiner Schwe Gestern vormittag ging nun Frl. W. mit dem Mädden spazieren. Sie ging die Andrzejastraße in Richtung ber Petrikauer enklang. Dabei folgten ihr zwei Manner und in einiger Entfernung fuhr eine Autodroschfe, in der sich eine Dame besand. Frl. B. bemerkte nach einiger Beit, daß sie verfolgt werde und beschleunigte daber ihre Schritte. Als fie bie Aleje Rosciuszti erreicht hatte, fiolen die beiden Männer über fie her; mahrend der eine Frl. 28. zur Seite stieß, bersuchte ber andere das Rind in bas Autr zu bringen. Frl. W. begann nun laut um Hilse zu rusen, worauf sich sofort zahlreiche Straßenpassanten ansammelten. Mis die Manner nun fahen, daß ihnen ihr Borhaben nicht gelingen wird, sprang ber eine unverrichteter Sache in das Auto und fuhr mit der darin fitenden Dame davon, mahrend der zweite festgenommen werden konnte. Der Festgenommene gab an, ein Berwandter der Frau 28. gu sein, die ihn gebeten habe, das Kind zu rauben und es ihr gurudzugeben, ba fie bas Kind auf andere Beije nicht betommen tonne. Der Borfall wurde von der Polizei gu Prototoll genommen. Er wird wahrscheinlich ein gerichtliches Nachspiel haben. (a)

### Berfchärfte Rontrolle in ber Sozialverficherungsanitalt.

Wie wir ersahren, soll in nächster Zeit ein neued System der Kontrolle der Tätigkeit der Sozialversicherungsanstalten eingeführt werden. Die Kontrollen sollen öfter und auf ganz neuen Grundsähen durchgeführt werden. Ueberdies werden bei derartigen Lustrationen von den Versicherten jeglicher Art Klagen entgegengenommer werden. (a)

### Obertommiffar Frantowilli geht nach Wilna.

Der bisherige Polizeikommandant des Lodzer Kreises Oberkommissar Jan Frankowski ist zum Kommandanten der Staatspolizei in Wilna ernannt worden. Oberkommissar Frankowski übernimmt sein neues Amt am 1.März

Aenberungen im Zugverkehr Lodz—Warschau.
Im Zugverkehr zwischen Warschau und Lodz sind gewisse Aenberungen vorgenommen worden. Es trisst der Lug Nr. 311, der auf dem Lodzer Fabrikbahnhof bisher aus Warschau um 9.25 Uhr eingetrossen ist, nunmehr um 9.15 Uhr in Lodz ein. Der Luxtorpedozug Nr. 301 trisst in Lodz statt um 9.44 bereits um 9.29 Uhr ein; dieser Zug geht in Warschau um 8.01 Uhr ab.

### Somerer Unfall eines Chauffeurs.

Auf der Pabianicer Chausse in der Nähe von Kiowerom erlitt ein Lastauto, das von dem Chausseur Antoni Bijanic gelentt wurde, einen Desett. Der Chausseur hob daher das Auto mit einem Flaschenzug an und troch unter den Bagen, um den Schaden zu beheben. Dabei glitt der Flaschenzug plöglich ab und der Chausseur wurde vom Bagengestell so angedrück, daß ihm der Brustkasten eingedrückt und außerdem der rechte Arm gebrochen wurde Brand eines Schuppens.

Auf dem Grundstück Ogrodowa 9 geriet ein Schuppen, in welchem die Lodzer Bertretung der Okocimer Bierbrauerei Fuktermittel untergebracht hatte, in Brand Dem 1. und 2. Zug der Freiwilligen Fenerwehr gelang es, das Fener nach kurzer Zeit zu löschen. Der Schuppen ist niedergebrannt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwe 3000 Zloth. (a)

### Gin Siffnerdieb bricht das Bein.

Im Hause Piaskowa 12 wollte ein Dieb nachts aus dem Stall des Julius Madert Hühner stehlen. Der Besitzer wurde jedoch wach und ging auf den Hos hinaus, was den Diend veranlaßte, zu fliehen. Mis der Died über den Zaum sprang, siel er jedoch so unglücklich, daß er ein Bein drach und daher die Flucht ausgeben nußte. Der 26-jährige Died Antoni Grudinsti wurde zunächst ins Krantemans geschafft, wo er unter polizeilicher Aussicht fieht.

### Ertratelearamm! Der gröfte Gewinn

Des 8. Biehungstages ber 1. Rlaffe ber Staatelotterie

### 31. 50 000 auf Rr. 5695

fiel in der gludlichften Rollettur

### G.CWAJGHAFT, Lodz, Rzgowska 1

### Haubigewinne ber 32. Staatslotterie.

1. Alaffe - 3. Biehungstag (Dhne Gemabr)

10 000 Bloty auf Nr. 83319 5000 3loty auf Nrn. 31413 86454

2000 3loty auf Nrn. 81964 104154 106553

500 3loty auf Nrn. 46247 131088 172476 174631 400 Bloty auf Nrn. 35619 69788 85965 106385 107249 126918 8137347 149964 160321 175824

200 3loty auf Nrn. 1438 2862 7417 36724 55356 52003 69442 98803 131571 140775 145316 147918

169293 173883 175585

150 Bloty auf Mrn. 35981 47706 49962 51206 58450 59352 59973 59088 65748 68841 73117 81847 50698 91362 93765 92334 94673 97553 101813 111581 138367 146006 151847 153473 155169 164725 167240 177120 178504 183128

50 000 3loty auf Nr. 5695

10 000 Bloty auf Nrn. 7381 116077

5000 Bloty auf Nrn. 35393 52477

2000 Floty auf Nrn. 128098 175917 1000 Floty auf Nrn. 4699 133775 149816

500 Rloty auf Nrn. 65285 81222 169438 171802

400 Bloty auf Nrn. 831 1984 8655 12525 47674 85645 87891 101647 116241 123740 141119 149900 161682 164777

200 3loty auf Nrn.6151 19533 24384 37039 52983 83009 84340 100900 103079 117145 131209 131504 158809 171841

150 3loty auf Mrn. 634 708 9026 10646 19127 19903 20175 20471 23463 23572 29178 30537 32009 41861 53117 55457 57756 70969 71603 72380 74190 84988 90099 96146 99346 100408 106889 108599 109702 111355 114959 120617 134236 134288 139060 157988 166348 167894 168970 169580 170959.

### Uus dem Gerichtsfaal.

### Ein untreuer Gerichtsbeamter.

Drei Jahre Gefängnis für ben Raffierer bes Stadtgerichts.

Unfang Auguft 1934 wurde festgestellt, daß im Lobger Etabigericht faliche Berichtsmarten aufgetaucht find. Es erwies sich, daß die gefähichten Marten an der Kaffe des Stadtgerichts verfauft werden. Bei der fofort vorgenom-menen Kontrolle der Raffe wurden bei bem Gerichteraffieret Salacinfti 100 faliche Gerichtemarten gu 3 Bloty und dann noch in feiner Privatwohnung weitere 30 Falifitate gefunden. Die Brujung der Gerichtsklagen ergab, daß inegesamt 60 joldher falschen Marten in Umlauf gesett morden find. Salacinfti murbe daraufhin verhaftet. In ber Boruntersuchung suchte Salacinsti die Schuld auf seinen Gehilfen Bronislam Polfa und ben Gerichtsbiener Lebioda abzumalzen. Diese beiden tonnten aber bald ihre Schuidlefigfeit nachweisen. Run erflarte Salacinifti, die Marten auf ber Strafe gefunden gu haben, fpater jedoch tam er auch von diejer Aussage ab und erklärte, die gefälschten Marken von einem gewissen Teofil Siedlarfti erhalten gu haben, ber ihm bafur 40 Prozent ber Ginnahmen berprach. Siedlarifi murbe baraufhin ebenfalls berhaftet, befannte sich aber nicht zur Schuld.

Gestern hatten sich der 39 Jahre alte Antoni Salaciniti und ber 44 Jahre alte Teofil Siedlarfti vor bem Lodger Bezirtsgericht zu verantworten. Galacinsti bestannte fich vor Gericht zur Berbreitung ber falfchen Berichtsmarten, führte aber zu feiner Entschuldigung an, daß er biefe bon Giedlarifi als authentische getauft habe, ba dieser ihm gejagt habe, dieselben stammen aus der Staats-druckerei, wo die Marken gedruckt werben. Der zweite Angeflagte Sieblarffi befannte fich bagegen nicht gur Schuld und erflärte, mit Galacinffi nie etwas über gefälfchte Be-

richtsmarken gesprochen zu haben.

Das Gericht verurteilte baraufhin ben Antoni Galacinfti zu 3 Jahren Gefängnis und fprach Siedlarsti wegen Mangels an Beweisen frei. (a)

### Der Mörder bes Direktors bes "Gong-Thenters por Gericht.

Um 25. September 1934, abends gegen 20.30 Uhr, wurde, wie erinnerlich, ber Direktor bes Revuetheaters "Gong", Roman Zngablewicz, in seiner Wohnung an der Erodmiejsta 17 ermordet. Und zwar erschien in der Wann und brachte ihm mit einem stumpsen Gegenstand am Ropfe ichmere Berlegungen bei, an beren Folgen 39: gablemicz furz barauf ftarb. Die einzige Zeugin bie'es Borfalls mar die uneheliche Frau bes Ermordeten Genobeva Mantemta, die in bem Morber ben Mann ihrer Bajchfrau, Franciszet Sosnicki, erkannte. Daraufhin wurde Franciszel Goonicti verhaftet, ber fich nun geftern por dem Lodger Bezirksgericht zu verantworten hatte. Er vurde vom Rechtsanwalt Komalffi verteidigt. Der Un= geflagte befannte fich nicht gur Schulb und erflarte, bag er am fritifchen Abend gar nicht in ber Bolmung Ippadie wiczs gewesen sei. Er habe zwar mit dem Toten einen Streit gehabt, weil diefer feine Frau, als fie nach Beld gefommen ift, hinter die Tur warf. Begen biefer Dighandlung fei er aufs Polizeitommiffariat gegangen und habe bort gegen Zygadlewicz Meldung erstattet. Im Polizeikommiffariat sei er am kritischen Abend um 20 Uhr gewesen und bon dort bireft nach Saufe gegangen.

Der als Zeuge vernommene Oberpolizist des Polizeis kommiffariats bestätigte biefe Aussage des Sosnicki, doch erflarte er, daß es fehr gut möglich fei, daß Sosnicki den Mord begangen habe, benn die Tat fei erft eine halbe Stunde ibater, und zwar um 20.30 Uhr begangen worben.

Rach Bernehmung einiger weiterer Zeugen und ben Reben des Staatsanwalts und des Berteidigers verkinbete das Gericht bas Urteil, bas für Franciszet Gosnicki auf 12 Jahre Gefängnis Tautete. (a)

### Begen tommuniftifder Agitation verurteilt.

Auf ber Anklagebant bes Lodger Bezirksgerichts fagen gestern die 27jährige Lucja Bromberg und die 24jährige Sura Machla Ofenheim unter Anklage der kommunistis schen Agitation und ber Organisierung einer verbotenen Stragendemonstration anläglich ber bolichemiftischen Revolution am 7. November 1934 vor ber Scheiblerichen Fabrit, wobei fie festgenommen wurden. Beide bekannten fich nicht zur Schuld. Die Bromberg murbe gu 11/2 Sahren und die Dienheim zu einem Johr Gefängnis berurteilt. (a)

### Vom Film.

Europa: "Das Lied des Rojaken".

Ein Film aus dem Leben Sibirien-Ruglands aus bem Jahre 1910. Der General-Gouverneur unterdrückt und jaugt die Bevölkerung bis aufs äußerste aus. Waghalfige Jungbauern entführen die Geliebte bes Gouverneurs und geben biefe erft dann frei, als bas von ihnen geforberte Lösegeld von 20 000 Anbel eintrichtet wurde. Der General nimmt Rache an ber Bevolkerung und läßt Sun-

### Die Chojner laben ein gur

### 8. Gründungsfeier der Ortsgrupbe

morgen abend im "Dombrowa"-Saale, Tuszynffa 17.

derte von Bauern in die Gefängnisse werfen. Der Gemarterien nimmt fich ein junger Rosakenoffizier an. Es gelingt ihm, den Defpoten umzustimmen. Durch Umnestie erhalten die Gesangenen die Freiheit wieder. Auf einem Bolksfeste nabert sich der Gouverneur in unzweideutiger Absicht ber Schwester eines ber Entführer und, ba biefe ihm nicht zu Billen ift, nimmt er erneut Rache an bem Bolk. Diesmal ist auch der junge Offizier unter ben haftlingen im Steinbruch, ber mit ben Leidensgefährten eine Revolte infzeniert, die Bewachung nieberschlägt und ben Gouverneur burch einen Trid jum Abbanten gwingt.

Joje Mojica — ber junge Offizier — hat in biesem Film Gelegenheit, feine wundericone Stimme gur Geltung gu bringen. Die übrigen Rollen find gleichfalls mit guten Rraften befett.

Mis Zusatfilm läuft über die Leinwand eine reich haltige amerifanische Revue, bie ihren Sohapunft in ber Trauung zweier Schaufpieler auf offener Buhne aufguweisen hat.

Blutige Schlägereien auf bem Lande.

Im Dorfe nomo-Rybie, Gemeinde Boguflawice, Kreis Petrikau, tam es zwischen Bauernburichen zu einer Schlägerei, in deren Berlauf der 16jährige Antoni Bablowiat durch Arthiebe ichwere Berletungen erlitt. Er mußte ins Krantenhaus gefchafft werden. Der Täter Stanislam Motrogulffi wurde venhaftet.

Im Dorfe Bogucice, Gemeinde Pamiencin, Rreis Ralifd, wurde die Katarzyna Krzygniaf während einer Schlägerei in den Bauch und am Kopfe ernstlich verlett. Sie wurde in fehr bedendlichem Buftande ins Rrantenhaus geschafft. Wis Täter wurden Pawel Zagorowicz und sein Sohn Jojef ermittelt. Gie murben verhaftet. (a)

### Berhaftung eines Industriellen in Radomito.

Großes Auffehen hat in Radomsto die Verhaftung des bekannten Industriellen Stanislaw Rzuchowsti hervorgerufen. Die Berhaftung erfolgte im Zusammenhang mit einer Bantaffare in Sosnowice. Der Berhaftete ift ben Gerichtsbehönden in Sosnowice übergeben worden. (a)

Radomfto. Holzbieb von einem Bald: huter angeichoffen. In den Staatsmalbern Brodemo, Kreis Radomfto, überraschte der Balbhüter Stani-flam Biotrowsti einen Mann beim Holzbiebstahl. Da ber Dieb Biberftand leiftete, machte Biotromffi bon ber Schuswasse Gebrauch und eine Rugel traf ben Holzbieb ins Bein. Der Berlette erwies sich als ber 25jährige Jan Dworatowili aus dem benachbarten Dorie Dombramba. (ad)

### Sport.

Lettes Mannichaftstreffen um die Bogmeifterschaft von Bolen.

Am Sonntag steigt in Hohensalza das lette Treffen um die diesjährige Meisterschaft zwischen Cujavia und die Warschauer Mattabi.

Der Ausgang des Treffens hat aber keinen Einfuß auf den Meistertitel, da diefer bereits von der Warta ge wonnen wurde.

### Am Sonntag erftes Fugballipiel.

Durch das schöne Wetter angelockt haben einige Rußballmannschaften bereits das Training aufgenommen. Am Sonntag soll auch das erste Fußballspiel in Lodz ster gen, und zwar zwischen Union-Touring und Widzew und 10.45 Uhr vormittags auf dem Bidzem-Blas.

### Radio-Programm.

Freitag, den 22. Februar 1935.

Lodi (1339 thi 224 M.)

12.10 Salon- und Tanzmusit 12.45 Bortrag 13 Presse 13.05 Alte Walzer 13.30 Paufe 15.30 Export 15.35 Börse 15.45 Infanteriemärsche 16.45 Sendung für Kranke 17.15 Schallplatten 17.50 Zeitschriftenschau 18 Musik 18.10 Theaterprogramm 18.15 Tanzmusik 18.45 Vortrag 19 Volkstümliche Musik 19.20 Hörbericht von den Chopinfeierlichkeiten in Dresden 19.30 Bagli Thiat singt 19.45 Programm für den nächsten Tag 19.50 Sport 20 Mitteilungen 20.05 Musikalische Planderei 20.15 Chopinseier aus der Warschauer Philhar monie 22.30 Werbefonzert 23 Wetter 23.05 Tangmusit

Königswufterhausen (191 tog, 1571 M.) 12 Konzert 14 Allerlei 16 Konzert 19 Und jest in Reierabend 20.15 Stunde der Nation 21 Das Wendin

Quartett spielt 23 Wir bitten zum Tang. Seilsberg (1031 thi, 291 M.)

11.30 Konzert 13.05 Schallplatten 15.40 Frauemitund 16 Konzert 20.15 Stunde der Nation 21 Abendfonzeri 22.45 Nachtfonzert.

Breslau (950 thi, 316 Ml.)

12 Konzert 13.45 Schallplatten 15.10 Maulernand 16.30 Konzert 20.15 Stunde der Nation 21 Schlot iche Komponisten 22.40 Tanzmusit.

Wien (592 tha, 507 M.)

12 Konzert 15.20 Frauenftunde 16.20 Schallplatigi 21.35 Das Hohelied der Liebe 23.25 Unterhaltungs

Prag (638 khá, 470 M.)

12.35 15.15 Unterhaltungsmusik 17 Kammermusik 19 16 Blasmufit 19.55 Bolfslieder 21 "Göttinger Te Debam"

### manne - or Infanterie-Wiarfdje. de minoraluft sie dem tlad

Nach den Kavalleriemärschen, die unlängst gegeben wurden, sendet heute um 15.45 Uhr der polnische Rund funt Infanteriemärsche, gespielt vom Orchester des 36. 311 fanterieregiments.

### Ueber die Borichule

als Erziehungsanstalt und in welchem Mage fie an be geistigen Entwicklung bes Rinbes teilnimmt, ipricht heut. um 12.45 Uhr Frau Bogbanowicz.

### Alte Tanzmufik.

Der Barichauer Sender gibt heute um 18.15 Uhr ein Konzert, das der alten Tanzmusit gewidmet ist. Es werben Tänze von namhaften Meiftern, wie Rameau, Giret, Conperin, Lully, Sandel und jogar Bach vorgetragen merden. Die Aussührenden sind Olga Flicka (Mavier) und Nina Stofowffa (Beige).

### Deutsche Sozialistische Arbeitspartei Polens.

Bur Borbereitung des Bezirksparteitages pour 17. Mars fowie gur Berichterstattung über ben allgemei nen Parteitag in Bielit merben folgende

# Mifgliederversammlungen

angesett:

| Lood-Bentrum, | 24. | Gebruar,           | porm.   | 9.30 | 11hr     | in   | Parteilofale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----|--------------------|---------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lody-Süd      | 28. | ALC: NO            | abends  | 7,30 | 2041     | titt | +arremoting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lody-Mord     | 23. |                    | MOCHED  |      | 1000     | 100  | DEFAUR S. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lodg-Dit      | 23. | ALL STREET         |         | 7.30 | 100      |      | TOWN TO LOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maria Materia |     | THE RESERVE        | VI JOHN | 7.30 |          | -    | P. See Section 1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nowo-Blotno   | 24. |                    | porm.   | 9.30 | 1000     | 100  | TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O |
| Babianice     | 26. | THE REAL PROPERTY. | abends  | 7.30 | March.   |      | CARLES MANAGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Choinn        | 3.  | Mara               | 110000  | 9,30 | 0        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3giera        | 3.  | 201110             |         |      | # 10 (g) |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Daorlow       | 3.  |                    | 10000   | 9.30 |          | 100  | Market Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |     |                    |         | 9.30 |          |      | BUTTE DOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tomaschow     | 2.  | 100                | abends  | 7.30 | 1        | 100  | Lotal TUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ronftantynow  | 2.  |                    | 10000   | 7,30 | 10000    |      | Parteilola!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ruda-Pabian.  | 9.  | Märs               | 1000    | 8.00 |          | 2    | -currenten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |     |                    | 3.48537 | 6.00 |          |      | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tagesordnung  | Tur | alle Ber           | Jammlu  | ngen | int:     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Bericht über ben Parteitag in Bielit;

Die Lage unferer Begirfspartei;

Bahl ber Delegierten gum Begirfsparteitag;

4. Allgemeines.

Bu allen Berfammlungen werden Mitglieber bei Bezirksporftandes belegiert.

Der Bezirksvorftand.

Berlagsgesellichaft "Bolkspreise" m.b.S. — Berantwortlich für den Berlag: Otto Abel. — Hauptschriftleiter: Dipl.»Ing. Emil Jerbo. — Berantwortlich für den redaktionellen Inhalt: Otto Beife. — Pruse: «Prasa» Lodz Petrilaner 101

# Der Weg zur Wahrheit

William Roman von Ida Bock Illiamilli

(44. Fortfehung)

Ich sage Ihnen, so eine Sensation wird es in Amerifa noch nicht gegeben haben! Gie muffen nämlich wiffen: In Neunork fängt man jest ichon an, in Unftändigkeit gu machen. Und von den goldenen hundeln foll ich nicht jagen? hat der Koritschoner recht gehabt? Ein Kapital jind sie, die Hundeln — aber das größte Kapital, sage ich Ihnen, ift die Frau. Benn eine jo schaut und fich jo halt. Biffen Sie, lieber Freund, mo euer Bild hangt, das große, wo auch die Hundeln barauf find? Im Laben! Und alle Leute, die in den Laden tommen, wollen wiffen, wer das ist und wo man euch wird sehen können auf dem Theater. Und dann muß ich erzählen."

Aber davon jagte Fred White seiner Partnerin nichts, vielleicht, weil in ihm das Gefühl war, bag er gar nicht das Recht beseffen habe, in seinem Briefe an Koritschoner fein Berg gar jo jehr überfießen zu laffen, wie er es nach dem großen Erfolg des erften Auftretens getan hatte.

"Und was sagen Sie zu Amerika, Hanna?"

"Bas könnte mich zurüchalten? Lieber heute als morgen. Ich würde hier nichts zurücklassen als eine traurige Vergangenheit. Und ein neues Leben beginnt man vielleicht doch am besten in einer neuen, ganz fremden Umgebung. Zwei Gräber lasse ich hier zurud." Sie sah ihn mit ruhigen Augen an. Nicht bas geringste Flimmern war in ihnen: "Ich habe doch auch ein Kind berioren, ein süßes, fleines Mädchen. Bielleicht wollte es mir den Weg frei machen; denn ohne das Kind hätte ich mich aus den alten Berhältniffen nicht losgeriffen."

Hanna fah nachbenkich vor fich hin. Dann langte fie

mechanisch nach ihrem Glase und jagte in ihrem gewöhnlichen Tone, fast heiter:

"Run find wir aber doch nicht mehr "die Frau und ber Mann" in der Wüste. Aber wissen Sie, Fred, daß ich eigentlich ein bischen gekränkt sein müßte?"
"Durch mich — gekränkt?"

"War es jo gang selbstverständlich, daß ich den Bunsch äußerte, den Abend mit Ihnen zu verbringen?"

"Ich habe mich so darüber gefreut, daß ich gar nicht daran dachte, es können einen besonderen Grund haben. Er fühlte fich in diesem Augenblide derart befangen, daß er nur zögernd fragte: "Satten Sie eine besondere Abficht damit verbunden, Sanna?"

"Ja, ich wollte mit Ihnen gang allein fein, um Ihnen zu fagen — um Ihnen zu fagen, daß Gie für uns beibe abschließen tonnen, wohin Gie wollen - daß ich Ihre Partnerin bleiben will - folange Sie mich brauchen fönnen."

Da neigte er ben Ropf und zog ihre Sand an jeine Lippen.

Eine Beile war es ganz still in dem Binkel im Ratsfeller, jo ftill, wie es nur fein fann, wenn Bedanten, die zueinander wollen, stumme Zwiesprache halten.

Hanna war die erste, die sich aus der Stimmung riß, die sie zu überwältigen brobte.

"Nun haben wir es doch gerade so gemacht, wie die andern: weil bie Begenwart uns ju gemeinsamem Schaffen zusammengebracht, hielten wir es für nötig, einander den Blid in die Bergangenheit zu gewähren."

Das ergab sich boch von selbst! Und ich fühle mich so belohnt, Hanna! Bissen Sie, daß ich in die alte Hei-mat gekommen war —"

"Doch um Ihre Mutter wiederzusehen, der Sie burchgegangen maren?

"Das gewiß auch, doch vor allem, um einen Menschen zur Rechenschaft zu ziehen, ber ein schlechter Freund mar und meine Bergangenheit beschmutte. Er hat fich mir

entzogen. Go fonnte ich nicht durchsetzen, daß er mein. alten Matter erflare -" Er griff haftig nach feinem Setiglafe. "Ach, mas joll das! Meine Mutter glaubie mir auch ohne ihn und ging in Liebe und in Frieden; und meinSchidfal war gutig, es hat Sie mir in ben Beg geführt, Sanna! Und min wollen wir frischen Champagner

Sie wehrte lächelnd ab.

"Nein, das wollen wir nicht, lieber Freund." Er merkte bie Schelmerei, als fie bingufugte: "Auger Sic wollen - und wollen mich allein nach Hause fahren

"Einmal haben Sie bas ichon getan, erinnern Sie sich noch, Hanna.

"Ja — aber damals wußte ich auch noch nicht, bef ich mich entschließen wurde - Ihre Partnerin zu bleiben" Benig später ftanben fie auf ber Strafe.

"Und wenn wir mun fein Auto mehr befommen,

Dann nehme ich Sie auf meine Arme und trage

Aber dann war es im Auto boch bequemer.

Hanna drudte fich in die rechte Ede und wies ihrem Partner den Plat in der linken an.

"Aber Ihre Hand werde ich doch tüffen dürten.

Die reichte fie ihm bin; und er ließ fie nicht los, bis ber Bagen bor bem Saufe hielt.

Er hob hanna aus bem Bagen und stellte fie in der

Un das Tor des Hauses gegenüber drückte sich eine Geftalt in hochgeschloffenem langen Mantel, beffen Rrager ausgeschlagen war. Nachbem Hanna und Fred White verschwunden waren, löfte die Gestalt sich aus dem Schatten und trat an das Quito heran. Und sprach eine Beile mi dem Chauffeur.

Fortsetung folgt.

# Dr. Klinger

Spezialift für feruelle Krantheiten.

Andrzeja 2 Tel. 132-28 Impfängt von 9—11 fråh und von 6—8 Uhr abends

### Beterinärarzt Maksymilian A. REICH

Name of 1a Telephon 175=77 bei Tiererfrankungen (Spezialität: Stu-von 9 bis 1 Uhr mittags und von 4 bis 7 Uhr abends. Heilanstaltspreise Sausbefuche bei tranten Sieren.

Geburten= und Frauenhilfe Sientiewicza 6 Tel. 137-25 Empfängt von 6-8 u. Rzgowsta (Chojnu) 157 v. 4-6

# Augenheilanftalt mit Arantenbetten von

Enwfang von **Augenfranten für Dauerbehand-**lung in der Heilanstalt (Operationen ufw.) wie auch ambulatorisch von 9.30 die 1 Uhr und von 4 die 7.30 Uhr abends

Betritauer Sir. 90 Tel. 221=72 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Dr. med. Frau P. Weisskopf

Frauentrantheiten und Geburtenbilfe Petrikauer 101, Tel. 114-82

Empfangsftunden von 2-4 und 7-8 Uhr

# ur. med. Heller

Opezialarzt für faut- und Gefchlechtofrankheiten Zraugutta 8 Tel. 179.89

Gmpf. 8-11 Hor frat u. 4-8 abends. Sountag v. 11-2 Befonderes Bartestmmer fftr Damen Jür Unbemittelte — Sellanfialtsbroffe

Benerologische für venerische u. sauttrautheiten Seilanftalt wurde übertragen Bielona 2 (Betrilauer 47)

Bon 8 Uhr früh bis 9 Uhr abende. Sonntage von 9-2 Uhr nachm. Bon 11-2 n. 2-3 empfängt eine Merzen

Roniultation 3 3 oth

### Spezialärztliche Benerologische Heilanstalt Zawadzlajtrake 1 Iel. 122:73

Geoffnet von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr abends Beneriiche, Sarn- und Sauttrantbeiten. Gernelle Anstünfte (Analylen bes Blutes, ber Ausschel-dungen und bes Harns) Borbeugungsstation ständig tättg — Für Damen

Bartegimmer Ronsultation 3 3loty.

2. Aufführung Sonntag, 24. Februar 17.30 Ilbe

# Meine Schwester

Gin mufitalifches Spiel in einem Bor-, einem Nachipiel und zwei Aften pon Berr und Berneuil Mufft von Ralph Benakte

Es mirten u. a. mit: Lifelotte Aloh:Chocoblewith, Georg Aloh a. G., fowie Bally Zerfaß, Irma Berbe, Artur Beine, Hans Rruger, Sans Richter und Richard Berbe.

Starten von 1—5 3loty in der Drogerie Arno Dietel, Petrifauer 157 am Tage der Aufführung an der Theaterfasse von 11 Uhr ab.

# Przybłakał

się duży żółty pies. Można go odebrać za zwrot kosztów utrzymania. Michał Pokora, Zeromskiego 66.

### Warum ichlafen Sie auf Stroh?

menn Cle unter gunftigften Bebingungen bet modent! Abzahlung von 5 Aloth an, o b ne Breisanticklas, wie bei Barzahlung Matrahon haben fonnen. (Für alte Annbicaft unb von ihren sannbjaget nub von ihren sampfohlenen Annben some Anzahlung) And Solas Schlafdanke, Saptsans und Stüdle bekommen Sie in feinster und folibeiter Ansschhrung Bitte zu bekähtigen, ohne Kanfswang!

Deathten Sie genau die Abrolle:

Cientiewicza 16 Trent, im Behan

### Dr. med. H. LUBICZ Opezialarat für gaut-, harn- u. venerifche Krantheiter

Tel. 141-32 Ceatelniana 7

Empfängt von 8-10, 12-2 und 5-8 Uhr An Sonn- und Geiertagen von 9-11 Gur Damen besonberes Wartegimmer

### Zahnärztlich. Kabinett TONDOWSKA, Główna 51

Telephon 174-98

Sprechstunden von 9 Uhr früh bis 8 Uhr abends Künstliche Zähne zu bedeutend herabgesetzten Preisen. Kostenlose Beratung.

# Theater- u. Kinoprogramm.

Stadttheater Heute 8,30 Uhr Ten i tamten Populäres Theater: Heute 8.15 Uhr abends Operette: "Co kobieta może"

Capitol: Veronika Casino: Die Fahrt in die Jugend Europa: Das Lied des Kosaken Grand Kino: Ball im Savoy Luna: "Bella Donna" mit Conrad Veidt Metro u. Adria: Hoppia

Miraz: Spielzeug Palace: Peter Przedwiośnie: Von Abend bis Mitternacht

Isvesierer B. Weih

# Ihre tollite Nachí

Rakieta

Sienkiewicza 40

Beute und folgende Tage

Irene de Zilahy

die Unvergeßliche aus dem Film "Kaprika" in der erz-fröhlichen Komödic

In den übrigen Rollen:

Mer Hansen Libor von Halman

Deutschsprachiger Tonfilm.

Beginn der Borftellungen um 4 Uhr. Connabends 2 Uhr Sonn- und Feiertags 12 Uhr

### Przedwiośnie

Zeromskiego 74|76 Ecke Kopernika

Beute und folgende Tage

Fesselnder Inhalt verbindet sich mit der wunderbaren Revue des Meisterfilms

### Bon Abend bis Mitternacht

In ben Sauptrollen: Carl Brifon, Bitter Mc Longlen und 3od Datie.

> Rächftes Programm: "Aleopatra"

Beginn täglich um 4 Uhr Sonntags um 2 Uhr. Preise der Plätze: 1.09 Bloty, 90 und 50 Groschen. Nergunftigungsfupons ju 70Grofchen Sonnabend 28. Nebr. 12Uhr u. Sonntag 24. Nebruar 11 Uhr Jugenb = Borfiellungen

### Sztuka Kopernika 16

Beute und folgende Cage Die Geschichte ber berühmteften Bankiersfamilie b. Belt

# **Familie**

Sin Jilm, welcher die Macht des Geldes und die Macht der Liebe illustriert.

In den Sauptrollen: George Arlis, Borns Sarloff, Loretta Joung und Robert Joung.

Beginn der Borftellungen um 4 Uhr. Sonnabends, Sonn-tags und Jeiertags 12 Uhr